834B96 Oh1896

> Jie haar beutel von Wilhelm Busch



Die

## Saarbeutel



von

Wilhelm Busch.

Bechste Auflage. (21ites und 22ites Causend.)

München. Verlag von fr. Baffermann. 1896.

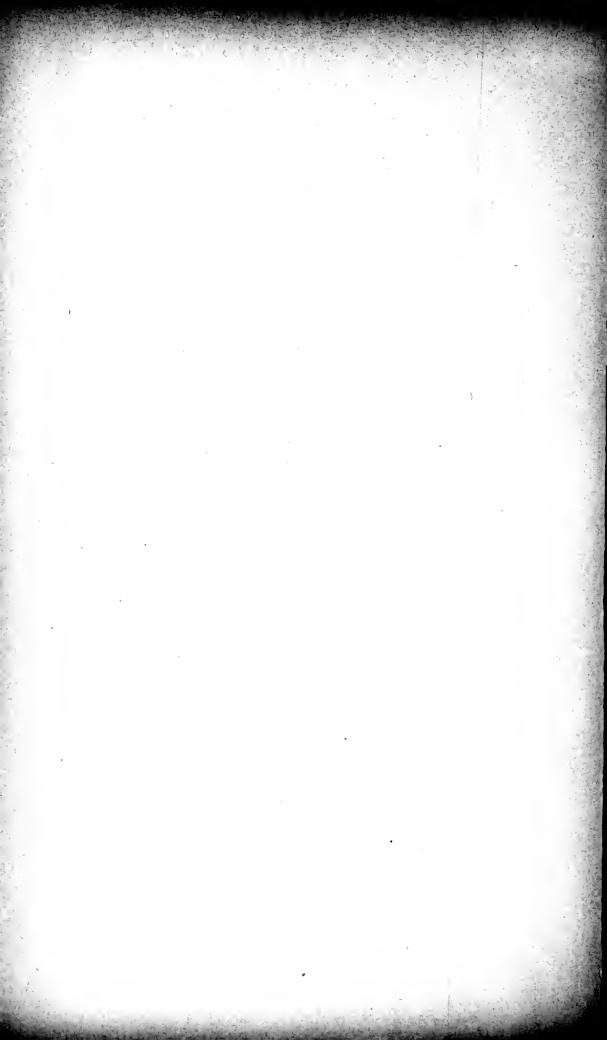

## Die

# Saarbentel

von

Wilhelm Busch.

Sechste Auflage.

Münden.

Verlag von fr. Baffermann. 1896.

Druck von Knorr & Birth in München. (G. m. b. 3.)

Einleitung.



Gorman, 4F1& Wacarr, 10

er Weise, welcher sint und denkt Und tief sich in sich selbst versenkt, Um in der Seele Dammer:

sich an der Wahrheit zu

erfreun, Der leert bedenklich seine

Flasche, Zebt seine Dose aus der Tasche, Vimmt eine Prise, macht habschieh! Und spricht: "Mein Sohn, die Sach ist die!

388927

- "Eh man auf diese Welt gekommen Und noch so still vorlieb genommen, Da hat man noch bei nichts Was bei; Man schwebt herum, ist schuldenfrei, Sat keine Uhr und keine Eile Und äußerst selten Langeweile. Allein man nimmt sich nicht in acht, Und schlupp! ist man zur Welt gebracht.
- "Zuerst hast Du es gut, mein Sohn, Doch paß mal auf, man kommt Dir schon!
- "Bereits Dein braves Elternpaar Erscheint Dir häusig sonderbar. Es saust der Stab, dann geht es schwapp! Sieh da, mein Sohn, Du kriegst was ab. Und schon erscheint Dir unabwendlich Der Schmerzensruf: Das ist ja schändlich!
- "Du wächst heran, Du suchst das Weite,
  Jedoch die Welt ist voller Leute;
  Vorherrschend Juden, Weiber, Christen,
  Die Dich ganz schrecklich überlisten,
  Und die, anstatt Dir was zu schenken,
  Wie Du wohl möchtest, nicht dran denken.
  Und wieder scheint Dir unabweislich
  Der Schmerzensrus: Das ist ja scheußlich!

"Doch siehe da, im trauten Kreis Sint Jungling, Mann und Jubelgreis, Und jeder bebt an seinen Mund Ein Sohlgemäß, was meistens rund, Um draus in ziemlich kurzer Zeit Die drin enthaltne Sluffigkeit Mit Luft und freudigem Bemühn Bu saugen und berauszuziehn. Weil Jeder dies mit Eifer thut, So sieht man wohl, es thut ihm gut. Man fett fich auch zu diesen Berrn, Man thut es baufig, thut es gern, Und möglichst lange thut man's auch; Die Mase schwillt, es wächst der Bauch, Und bald, mein Sohn, wirst Du mit Graun Im Spiegelglas Dein Bildniß schaun, Und wieder scheint Dir unerläßlich Der Schmerzensruf: Das ist ja gräßlich!!

"Mein lieber Sohn, Du thust mir leid. Dir mangelt die Enthaltsamkeit. Enthaltsamkeit ist das Vergnügen Un Sachen, welche wir nicht kriegen. Drum lebe mäßig, denke klug. Wer Nichts gebraucht, der hat genug!" So spricht der Weise, grau von zaar, Ernst, würdig, sachgemäß und klar, Wie sich's gebührt in solchen Dingen; Läßt sich ein Duzend Austern bringen, Ist sie, entleert die zweite Flasche, zeht seine Dose aus der Tasche, rimmt eine Prise, macht habschüh! Schmückt sich mit zut und Paraplü, Zewegt sich mit Zedacht nach Zaus Und ruht von seinem Denken aus.



## Silen.

Siehe, da siger Silen bei der wohlgebildeten Nymfe.



Gern entleert er den Arug, was er schon ofters gethan. — Endlich aber jedoch erklimmt er den nürzlichen Esel,



Wenn auch dieses nicht ganz ohne Beschwerde geschah.

Sast vergist er den Thyrsus, woran er sein Lebtag gewöhnt ist;



Rame derselbe ihm weg, war' es ihm schrecklich fatal. — Also reitet er fort und erhebt auf Kunst keinen Anspruch;



Bald mal sinet er so, bald auch wieder mal so.

Sorch, wer flotet denn da ! Maturlich, Amor der Lausbub;



Aber der Æsel erhebt außerst bedenklich das Ohr. Schlimmer als flotengeton ist das lautlos wirkende Pustrohr;



Pustet man hinten, so fliegt vorne was Spines heraus.

Ungern empfindet den Schmerz das redlich dienende Lastthier;



Aber der Reiter hat auch manche Geschichten nicht gern.



Leicht erwischt man den Vogel durch List und schlaue Beschleichung;



Wenn er es aber bemerkt, flieget er meistens davon. Mancher erreichet den Zweck durch tauschend geübte Verstellung;



Scheinbar schlummert der Leib, aber die Seele ist wach.

Schnupp! Er hat ihn erwischt. Laut freischt der lästige Vogel,



Während der handliche Stab tonend die Backe berührt. Uebel wird es vermerkt, entrupft man dem Vogel die Feder;



Erstens scheint sie ihm schon, zweitens gebraucht er sie auch.



Seimwarts reitet Silen und spielt auf der lieblichen Slote, Freilich verschiedenerlei, aber doch meistens düdellut!

## Der Undankbare.



Einen Menschen namens Meier Schubst man aus des Zauses Thor, Und man spricht, betrunken sei er; Selber kam's ihm nicht so vor.



Grade auf des Weges Mitte, Frisch mit spinzem Ries belegt, Sat er sich im Schlürferschritte Anickebeinig fortbewegt.



Ploglich will es Meiern scheinen, Als wenn sich die Straße hebt, So daß er mit seinen Beinen Demgemäß nach oben strebt.



Aber Täuschung ist es leider. Meier fällt auf seinen Bauch, Wirkt zerstörend auf die Kleider Und auf die Cigarre auch.



Schnell sucht er sich aufzurappeln. Weh, jest wird die Straße krumm,



Und es drehn sich alle Pappeln, Und auch Meiern dreht es um.



Knacks, er fällt auf seine Taschen, Worin er mit Vorbedacht Noch zwei wohlgefüllte Slaschen Klug verwahrt und mitgebracht.



Sülfsbedürftig voller Schmerzen Sint er da in Glas und Ries, Doch ein Serr mit gutem Serzen Ram vorbei und merkte dies.



Voller Mitleid und Erbarmen Sieht er, wie es Meiern geht, Sebt ihn auf in seinen Armen, Bis er wieder grade steht.



Puff! Da trifft ein hochst geschwinder Schlag von Meiern seiner Sand Auf des Fremden Prachtzylinder, Daß der Mann im Dunkeln stand.



Ohne Soren, ohne Sehen Steht der Gute sinnend da; Und er fragt, wie das geschehen, Und warum ihm das geschah.

## Eine milde Geschichte.

## Selig schwanket Bauer Bunke



Seim von seinem Abendtrunke.



3war es tritt auf seinen Wegen Ihm ein Sinderniß entgegen,

Und nicht ohne viel Beschwerden



Rann es überwunden werden,



Aber, siehst Du, es gelingt Schneller, als ihm nothig dunkt.

Pfeife laft er Pfeife fein,



Drudt fich in fein Saus hinein



Und begiebt sich ohne Saumen Sin zu seinen Zimmerraumen, Wo Frau Bunke für die Nacht Einen Teig zurecht gemacht.

## Unverzüglich, weil er matt,



Sucht er seine Lagerstatt.



Diese kommt ihm sehr gelegen, Um darin der Ruh zu pflegen.

#### Oh, wie wonnig schmiegt das Mus



Sich um Ropf, Leib, Sand und Suß.



Doch, wie sich der Mund bedeckt,



Wird er angstlich aufgeschreckt.



Schnell, mit unterdrückter Klage, Sucht er eine andre Lage.

#### Auf dem Bauche ruht er milde,



Wie die Ardte mit dem Schilde



Lange bleibt er so nicht liegen. Ihn verlangt es Luft zu Friegen.

Uch, Frau Bunke steht erschrocken;



Ihre Lebensgeister stocken.



Traurig führet sie den Besen; Rummer füllt ihr tiefstes Wesen; Weinen kann ihr Angesicht, Aber backen kann sie nicht.



Frize war ein Ladenjüngling, Dazu braver Eltern Sohn, Und er stand bei Raufmann Runze Schon ein Jahr in Konditschon.



"Frine, sagte einstens Kunze, Ich muß eben mal wohin; Mache keine dummen Streiche, Wenn ich nicht zugegen bin."



Siermit geht er aus der Thure. Fritze halt das für ein Glück. Er ergreift die Kummelflasche Und dann beugt er sich zurück.



Sieh, da naht die alte Grete, Eine Jungfer ernst und still; Sie verlangt nach grüner Seife, Weil sie morgen waschen will.



Auch erhub sie eine Klage, Daß sie's so im Leibe hat, Weshalb sie vor allen Dingen Erst um einen Kummel bat.



Frize zeigt sich dienstbestissen. Ihm ist recht confus und wohl. Statt der großen Kummelstasche Vimmt er die mit Vitriol.



Jungfer Grete, voller Freuden, Greift begierig nach dem Glas; Frin, der grünen Seife wegen, Beugt sich über's Seifenfaß.



Weh, was muß man nun erblicken? Wo ist Frizens Gleichgewicht? Was sind dies für Angstgeberden zier auf Gretens Angesicht?



Frinze strampelt mit den Beinen, Doch die Seife wird sein Grab; Gretchen nagt die scharfe Saure Ihre Mådchenseele ab.



Rummel zieret keinen Jüngling, Dazu ist er noch zu klein; Und ein braves altes Mädchen Muß nicht mehr so happig sein.

# Mur leife.

Sehr häusig traf Studiosus Doppe Paulinen auf des Zauses Treppe, Wenn sie als Wittwe tugendsam Des Morgens aus der Stube kam.

Da sie Besitzerin vom Saus, So sprach sich Döppe schließlich aus Und bat mit Liebe und Empfindung Um eine dauernde Verbindung.

"Serr Doppe, sprach Pauline kuhl, Ich ehr und achte Ihr Gekuhl, Doch dies Gepolter auf der Treppe, Fast jede Nacht, ist bos, Serr Doppe!"



Worauf denn Doppe fest beschwor, Die Sache kame nicht mehr vor. Dies Schwören sollte wenig nügen. Vachts hat er wieder Linen sigen.



Er kommt nach Zaus in später Stund Mit Pfeife, Rausch und Pudelhund.



Behutsam zieht er auf dem Gang Die Stiefel aus, die schwer und lang,

Um auf den Socken, auf den weichen



Geräuschlos sich emporzuschleichen. Sast ist er schon dem Gipfel nah Und denkt der letzte Tritt ist da. Dies denkt er aber ohne Grund



Die Pfeife bohrt sich in den Schlund.



Die alte Treppe knackt und knirrt, Die Pfeife lost sich auf und klirrt;



Erschrecklich tont der Stiefel Arach, Dumpf rumpelt Doppe hinten nach.



Der Pudel heult und ist verlegt, Weil Doppe seinen Schwanz besetzt. Pauline kommt mit Rerzenlicht;



Beschämt verbirgt er sein Gesicht. Man hort nichts weiter von Paulinen, Als: "Doppe, ich verachte Ihnen!" Der Mensch, der hier im Schlummer liegt,



Sat seinen Punsch nicht ausgekriegt. Dies ist dem Affen außerst lieb;



Er untersucht, was übrig blieb.

Der Trank erscheint ihm augenblicklich



Beachtenswerth und sehr erquicklich, Drum nimmt er auch die Sache gründlich.



Der Schwanz ist aber recht empfindlich.



Der Sauch ist kühlend insoweit,



Doch besser wirkt die Slussigkeit.



Begierig wird der Rest getrunken



Und froh auf einem Bein gehunken.

Das Trinkgeschirr, sobald es leer,



Macht keine rechte Freude mehr. Jent können wir, da dies geschehn,



Bu etwas Anderm übergebn,

# 3. 3. mit gelehrten Sachen



Rann man sich vielfach nüglich machen. Siernach, wenn man es nothig glaubt,



Ist die Cigarre wohl erlaubt.



Man zündet sie behaglich an,



Sent sich bequem und raucht sodann.

Oft findet man nicht den Genuß,



Den man mit Recht erwarten muß.
So geht es mit Tabak und Rum:



Erst bist du froh, dann fällst du um.



Sier ruhn die Schläfer schon vereint, Bis daß die Morgensonne scheint.



Im Ropf ertont ein schmerzlich Summen. Wir Menschen sagen: Schädelbrummen. Line kalte Geschichte.

Der Wind der weht, die Macht ist kuhl.



Mach Sause wandelt Meister Zwiel. Verständig, wie das seine Art,



Sat er den Schlussel aufbewahrt.

Das Schlusselloch wird leicht vermißt,



Wenn man es sucht, wo es nicht ist. Allmählig schneit es auch ein Bissel;



Der kalten Sand entfallt der Schluffel.

Beschwerlich ist die Buckerei;

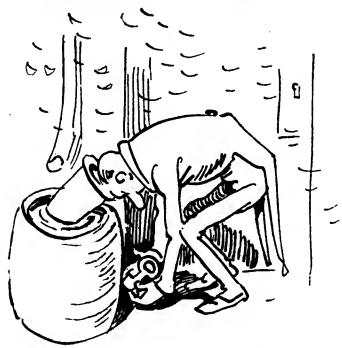

Es luftet sich der gut dabei. Der gut ist naß und außerst kalt;



Wenn das so fortgeht, friert es bald.

Moch einmal buckt der Meister sich,



Doch nicht geschickt erweist er sich. Das Wasser in dem Sasse hier



Sat etwa Mull Grad Reaumur.

### Es bilden sich in diesem Falle



Die sogenannten Eiskrystalle. Der Wächter singt: Bewahrt das Licht!



Der kalte Meister hort es nicht.

Er sitt gefühllos, starr und stumm;



Der Schnee fallt drauf und drum herum. Der Morgen kommt so trub und grau;



Frau Pieter Fommt, die Millichfrau;

Auch kommt sogleich mit ihrem Topf



Frau zwiel heraus und neigt den Kopf. "Schau schau! ruft sie, in Schmerz versunken, Mein guter zwiel hat ausgetrunken! Von nun an, liebe Madam Pieter,



Bitt ich nur um ein Viertel Liter!"

# Die annifilide Macht.

Seut bleibt der Serr mal wieder lang.



Still wartet sein Amoblemang. Da kommt er endlich angestoppelt.



Die Möbeln haben sich verdoppelt.

Was war denn dieses hier ! Ei ei!



Aus einem Beine werden zwei. Der Rleiderhalter, sonst so nüne,



Zeigt sich als unbestimmte Stuge.

Oha! Jest wird ihm aber schwach.



Die Willenskräfte lassen nach. Er sucht auf seiner Lagerstatt



Die Ruhe, die er nothig hat.

# Auweh! der Suß ist sehr bedrudt;



Ein harter Rafer beißt und zwickt. Der Rafer zwickt, der Rafer fneift;



Mit Mühe wird er abgestreift.

Jedoch die Ruhe währt nicht lange;



Schon wieder zwickt die harte Jange. Er dreht sich um, so schnell er kann;



Da stößt ihn wer von hinten an.

Sabuh! Da ist er! Steif und falt;



Ein Kerl von schenflicher Gestalt.



sa, drauf und dran! Du oder ich!



Jent heißt es, Alter, wehre Dich! Seiß tobt der Rampf, hoch saust das Bein;



Es mischt sich noch ein Dritter drein.

Doch siehe da, der Seind erliegt.



Der Rampf ist aus, er hat gesiegt. Gottlob, so kommt er endlich nun



Doch mal dazu, sich auszuruhn.

Doch nein, ihm ist so dumpf und bang;



Die Mase wird erstaunlich lang. Und dick und dicker schwillt der Ropf;



Er ist von Blech, er wird zum Topf;

# Wobei ein Teufel voller List



Als Musikus beschäftigt ist. Wie er erwacht, das sieht man hier:



Ein jedes Zaar ein Pfropfenziehr.

Bumoristische Schriften von Wilhelm Busch:

Der Schmetterling. 6 Bogen kl. 8° mit 20 Zeichnungen. Cartonirt 2 Mark.

Bouard's Traum. 51/2 Bogen 8° cartonirt 2 Mark. Ausstattung.

Balduin Bahlamm, der verhinderte Dichter. 4½ Bogen mit 2 Mark. (161es Tausend.)

Dlisch und Plum. 4 Bogen mit 100 Bildern. 6. Aufl. (18tes Laufend.) 2 Mark.

Bilder zur Johssade. (23stes Tausend.) 2 Mark.

Der Geburtstag oder Die Partikularisten. Schwank in 4 Bogen. 11. Auslage. (27stes Tausend.) 2 Mark.

Dideldum! 4 Bogen mit 100 Holzschnitten. 10. Auflage. (24stes

Tritik des Serzens.  $5^{1/2}$  Bogen. 5. Aufl. (15<sup>tes</sup> bis 17<sup>tes</sup> Cartonirt 2 Mark.

dter Filucius. Allegorisches Zeitbild. 21/2 Bogen mit 74 bolzschnitten. 10. Aufl. (35stes Taus.) 1 Wik. 20 Pf.

Die fromme Selene. Jubilaumsausgabe mit den Beigaben: porträt, "Von mir über mich" (Selbsteigraphie), "Der tiddergreis" (neues Gedicht) von Wilh. Busch. Preis 3 Mark. — Gewöhnliche Ausgabe ohne Beigaben. (104tes bis 107tes Tausend.) Preis 2 Mark.

ipps, der Uffe. 51/2 Bogen mit 150 Bildern. 4. Auflage.

Naler Rlecksel. 4 Bogen mit 100 Bildern. 5. Aufl. (16tes und

benteuer eines Junggesellen. 51/2 Bogen mit 156 Holzund 40stes Tausend.) 3 Mark.

herr und Frau Rnopp. 41/2 Bogen mit 100 Bildern. send.) 2 Mark. Tauf. (37stes und 38stes Taus

lulchen. 4 Bogen mit 104 Bildern. 13. Aufl. (37stes und 38stes

Die drei letten Werkchen enthalten gusammen: Knopp's Erlebniffe als Junggeselle, Ebemann und Vater.

# Wobei ein Teufel voller List



Als Musikus beschäftigt ist. Wie er erwacht, das sieht man hier:



Ein jedes Zaar ein Pfropfenziehr.

Bumoristische Schriften von Wilhelm Busch:

Der Schmetterling. 6 Bogen kl. 8° mit 20 Zeichnungen. Cartonirt 2 Mark.

**Louard's Traum.** 51/2 Bogen 8° cartonirt 2 Mark. Ausstattung und format wie "Kritik des herzens".

Balduin Bahlamm, der verhinderte Dichter. 4<sup>1/2</sup> Bogen mit 108 Bildern. 5. Aufl. (16<sup>tes</sup> Tausend.)

Plisch und Plum. 4 Bogen mit 100 Bildern. 6. Aufl. (18tes Lausend.) 2 Mark.

Bilder zur Johstade. (23stes Tausend.) 2 Mark.

Der Geburtstag oder Die Partikularisten. Schwank in 4 Bogen. 11. Auflage. (27stes Tausend.) 2 Mark.

Dideldum! Lausend.) 2 Mark. 10. Auflage. (24 fles

Rritik des Serzens. 51/2 Bogen. 5. Aufl. (15tes bis 17tes Lausend.) Cartonirt 2 Mark.

Pater Filucius. Allegorisches Zeitbild. 21/2 Bogen mit 74 Holzeschnitten. 10. Aufl. (35stes Taus.) 1 Wik. 20 Pf.

Sipps, der Uffe. 51/2 Bogen mit 150 Bildern. 4. Auflage.

Maler Rlecksel. 4 Bogen mit 100 Bildern. 5. Aufl. (16tes und

Ubenteuer eines Junggesellen. 51/2 Bogen mit 156 Holzund 40stes Tausend.) 3 Mark. (conitten. 12. Aust. (39stes

Serr und Frau Rnopp. 41/2 Bogen mit 100 Bildern. fend.) 2 Mark. Rnopp. 11. Aufl. (37stes und 38stes Tau-

Julchen. 4 Bogen mit 104 Bildern. 13. Aufl. (37stes und 38stes Taufend.) 2 Mark.

Die drei letten Werkchen enthalten zusammen: Knopp's Erlebnisse als Junggeselle, Ehemann und Vater.

### Serner erschien von Wilhelm Busch:

- Bilderpossen. Vier heitere Geschichten in Versen mit 72 Bilderpossen. 2. Aufl. 41/2 Bogen Quart. Gebunden. Schwark. Coloritt 3 Mark.
- Sechs Geschichten für Meffen und Michten und Sabeln in Versen mit 73 Bildern in Farbendr 12 Bogen Quart. Gebunden 3 Mark 50 Pf.
- Der Zuchs. Die Drachen, zwei lustige Sachen. 2. Ausld Cartonirt. Schwarz 2 Mark. Colorirt 2 Mark 50 Pf.

### Bumoriftische Schriften anderer Autoren:

- Der Pleine Accoucheur. Zierliche Keimlein zur Vorbereit baltung für die reifere medizinische Jugend von Dr. Concurt Geheftet i Mark.
- Septische und aseptische Gesänge eines Medicine von I. A. Gipandl. Gehestet i mark 50 pfg.
- 200 vom Schwabenmajer. Zeitere Neimereien mit 80 Bild namhafter Nönnchener Kunstler. 2. billige Aufl. Gehe 1 Mark 20 Pf.
- Der Drumbeder vun Wallstadt zeitere Gedichte Pfälzer Niundart. 2. vermehrte Auflage mit 27 Bildern 1 E. Zorstig. Geheftet 1 Mark 80 Pf., cartonirt 2 Mark 20
- Die Raterthesen und ihre poetische Begründung von deidelberger Weltweisen (Bonaventura Sauerampfer). 3. vermehrte Aufl. mit 18 Bildern von A. Oliander. Geheftet i Mark 50 Pf., cartonirt 2 Mark.
- Der Privatdozent in harmlose Reimlein gebracht von Bo von A. Oberländer. Geheftet 2 Mark, cartonirt 2 Mark 50
- 218am contra Lva. Rurze Bemerkungen zu den Akten z einem Unparteisschen. 2. Aufl. Gehe z Mark 80 Pf., cartonirt mit Goldschnitt 2 Mark 20 Pf.

Makers Syracuse, N. Y. PAT. JAN. 21, 1988